## Posener Intelligenz Blatt.

Freitag, den

Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag bes Curators ber Raufmann Unbreas Wieniewsfischen erb= fchaftlichen Liquidations = Maffe, foll bas jum Nachlaffe bes zc. Wieniewsti gehori= ge, hier am Martte unter Dr. 86 bele= gene, im vorigen Jahre auf 6689 Rthir. gerichtlich abgeschätte Steinhaus, meift= bietend verfauft merben.

Die Bietungstermine fteben auf den 1. August b. 3., auf ben 2. Oftober b. J. und auf ben 4. December b. 3., Bormittags um 9 Uhr vor bem Landge=

richterath Raulfuß in unferm Instruttiones

Bimmer an.

Rauf- und Befigfahige werden vorgelaben, in biefen Terminen, von welchen der lettere pertemtorisch ift, personlich burch gesetzlich zuläßige Be= bollmachtigte zu erscheinen und ih= re Gebote abzugeben, und gu gewartis gen, bag ber Bufchlag an ben Deifibie= tenden erfolgen wird, infofern nicht ge= fegliche Umftande eine Ausnahme gulaffen. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy sukcessyino likwidacyjney kupca An. drzeia Wiśniewskiego, kamienica tu w rynku pod liczbą 86 położona do pozostałości należąca, wroku zesztym na 6689 Tal. sądownie otaxowanz, naywięcey daiącemu przedana bydź

Termina licytacyine na dzień 1. Sierpnia r. b. dzień 2. Października, dzień 4. Grudnia r. b.,

o godzinie g. z których ostatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostaly.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, potzem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Tare und Bedingungen fonnen in ber

Regiftratur eingefeben werben.

Zugleich werben bie bem Wohnorte nach unbekannten Realglaubiger Staniss laus und Bincent Gebruber Rutfoweti, ber Sypolit Masurowicz und bie Gebrus ber Cafimir und Joseph Maledowicz zur Bahrnehmung Ihrer Gerechtsame in ben gebachten Terminen vorgelaben, wibri= genfalls bem Meiftbietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fonbern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufschillinge bie Lofdung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forberun= gen, ohne bag es ju biefem 3weck ber Produktion der Inftrumente bedarf, ber= fügt werden wird.

Pofen ben 17. April 1827. Ronigl. Preug. Landgericht.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzana bydź może.

Tudzież zapozywaią się realni Wierzyciele z mieysca pobytu swe. go niewiadomi iako to: Stanisław i Wincenty bracia Rutkowscy, Hypolit Mazurowicz, nie mniey Kaźmierz i Jakób bracia Malandowiczowie w celu dopilnowania praw swych na terminach powyżey wspomnionych, w przeciwnym albowiem razie naywięcey daiący nie tylko przysądzenie otrzyma, ale też po złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszystkich zaintabulowanych i upadłych długów a mianowicie ostatnich bez złożenia nawet dokumentów rozrządzonem zostanie.

Poznań d. 17. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastatione = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Schrodger Kreife belegene, bem Donat August Buffe gehörige Daffermuble, Ru= racz genannt, wozu ein Wohnhaus, Ro= mornifen-Bohnung, Scheune, ein Stall, und 3 Morgen Garten, Sof und Bau= raum gehort, und welche nach ber ge= richtlichen Tare auf 3785 Rthlr. Ggr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schuldenhalber bffentlich an ben Deiftbietenden verfauft werben, und die Bietunge : Termine find auf den roten Mai 1827,

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Pówiecie Srodzkim położony, i Donat Augusta Busse należący, młyn wodny Kuracz nazwany, do którego należy dom, mieszkanie dla komor. ników, stodoła, staynia, i 3 morgi gruntu, łącznie z placem budownym i podwórze, który podług taxy sądownie sporządzoney na 3785 Tal. 20 sgr. iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydz ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 10. Maja 1827.

den gten Juli f. und ber peremtorische Termin auf

ben 12ten September f. bor bem Landgerichte = Rath Schwurg Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit der Nachricht befannt ge= macht, baf in bem letten Termine bas Grundftud bem Meiftbietenden jugefchla= gen werden foll, infofern nicht gefetgliche Grunde eine Ausnahme nothwendig ma=

Uebrigens fieht innerhalb vier Wochen bor bem letten Termine einem Jeben frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallene Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unfes rer Regiftratur eingefehen werben.

Pofen ben 27. December 1826.

## Befanntmachung.

Bur Liquidation ber etwanigen Unfprus de aus bem Zeitraume vom 1. Januar Die Ende December 1826 an nachfolgend genannte jum 5. Armee = Corps gehoren= de Truppentheile, Lagareth = und Bar= nifon = Berwaltungs = Unftalten, als:

1) Des 2ten Bataillone 18ten Infan= terie = Regiments;

2) Des 2ten Batoillone 19ten Infan= terie = Regiments;

3) Des Fufilier = Bataillons 19ten In= fanterie=Regiments;

dzień 9. Lipca 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 12. Września 1827., o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Schwürz w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zaiść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 27. Grudnia 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-PruskiSądZiemiański

## Obwieszczenie.

Do likwidowania iakichkolwiek pretensyi z czasu od dnia I. Stycznia až do końca Grudnia 1826 do następnie wymienionych oddziałów woyska do 5. korpusu Armii należących, administracyi lezaretów i garnizonów iako to:

- 1) 2go Batalionu 18go pułku piechoty;
- 2) 2go Batalionu 19go pułku piechoty;
- 3) Batalionu fizylierów 1990 pułku piechoty;
- 4) Kommissyi Ekonomiczney 18.

4) Der Defonomie-Rommiffion bes 18. Infanterie-Regiments;

5) Der Defonomie-Rommiffion bes 19.

Infanterie-Regiments;

- 6) Des gten Bataillons 3fen fombi= nirten Referve-Landwehr=Regiments Mro. 38. und beffen Gefabron;
- 7) Des 6ten Ulanen-Regiments;
- 8) Der Urmee der Geneb'armerie;
- 9) Der 5ten Urtillerie-Brigade fammt= lich hiefelbst;
- 10) Des Landwehr=Bataillons (Samter= fchen) 34ften Infanterie-Regiments zu Gamter;

11) Des hiefigen Allgemeinen Garnifon= Lazarethe;

12) Des hiefigen Proviant-Umtes, und

13) Des hiefigen Magistrate aus bef= fen Garnifon=Bermaltung, ...

14) Des 2ten Bataillone 19ten Canb= wehr=Regiments zu Dolzig;

haben wir in Folge ber Requifition ber Roniglichen Intendantur 5ten Urmee= Corps vom 5. Februar 1827. einen Ter= min auf den 26. Juni cur. Bormit= tags um 10 Uhr vor dem Ober = Landes= Gerichts = Uffeffor Mandel in unferm In= firuftionezimmer anberaumt, zu welchem Die unbekannten Glaubiger unter ber Ber= warnung vorgeladen werden, daß fie nach Ablauf des Termins ihres Unspruches an bie Raffe verluftig fenn, und blos an bie Perfon besjenigen, mit welchem fie fons trabirt haben, werden verwiesen werben.

Pofen ben 15. Februar 1827.

Konigl. Preufifch. Landgericht.

1712 that 1819 5) Kommissyi Ekonomiczney 1990 pułku piechoty;

- 6) 2go Batalionu 3go pułku skombinowanego obrony kraiowey rezerwowego No. 38 i tegoż eskadronu;
- 7) 6go pułku ulanów:
- 8) Armii zandarmerii:
- 9) Stey Brygady Artylleryi wszyscy w Poznaniu:
- 10) Batalionu obrony kraiowey (Szamotulskiego) 34. pułku piechoty w Szamotułach;
- 11) Głównego garnizonu lazaretu w Poznaniu:

12) Magazynu tuteyszego i

13) Magistratu w Poznaniu 2 czasu przez tenże administrowania garnizonem:

14) 2go Batalionu 19. Pułku obrony

kraiowey w Dolsku;

w skutek rekwizycyi Król. Intendantury 5. korpusu armii z dnia 5. m. b. wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Czerwca r. b. zrana o godzinie Iotéy przed Assessorem Nadsądu Ziemiańskiego Mandel w naszym Zamku sądowym, na który nieznaiomych Wierzycieli z tém ostrzeżeniem zapozywamy, iż oni w razie niezgłoszenia się w terminie, swe pretensye do kassy postradaią, i tylko do osoby téy, z którą kontrakty, zawierali, przekazanemi zostaną.

Poznań d. 15. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit in ber Stadt Bromberg, und zwar in ber Poblanter Gaffe sub Nro. 191. und sub No. 1912 belegenen, bem Schneis bermeifter Greiter und ber biefigen Gu= ben=Synagoge zugehörigen Grundflucke nebst Bubehor, welche nach der gerichtli= chen Taxe auf 795 Athle. 6 Sgr. 8 Pf. und auf 206 Rthlr. 26 Sar, gewurdigt worden, follen auf ben Antrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, und ift ber peremtorische Bietunge = Termin auf ben 31. Mai 1827 vor dem herrn Dber = Landes = Gerichts = Referendarius v. Baczko Bormittags um 10 Uhr allhier angefeßt.

Besitzfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht befannt gemacht, daß in demselben die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig maschen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorge-fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 8. Februar 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Grunta pod Jurysdykcya nasza w mieście Bydgoszczy pod Nrem 1912 w ulicy Podlenken zwaney położone, należące do krawca Greitra i tuteyszév Synagogi żydowskiey wraz z przyległościami, które podług sądownie sporządzenéy taxy na Tal. 795 sgr. 6 szel, 8 i tal. 206 sgr. 26 ocenione zostały, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie, naywięcey daiącemu, iednakowoż każdy grunt z osobna, przedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 31. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Baczko Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomości rzeczone naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 8. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit im hiefigen Rreise in ber Statt Fordon sub Nro. 133. belegene, ben Raufmann Rirffichen Cheleuten zugehörige Wohnhaus nebst Zubehor, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 1612 Athlr. 9 Egr. 10 Pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag der Gläubiger Schulben halber bffentlich an den Meiftbietenben verkauft werden, und ber Bietungs = Termin ift auf ben 30. Mai a. c. por bem Grn. Landgerichts = Referendarius von Bacgto Morgens um 9 Uhr allhier angeseist.

Befitfabigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber Rachricht befannt gemacht, baf in bemfelben bas Grundftud bem Meiftbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachber einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetliche Grunde dies nothwendig ma= den.

Uebrigens steht innerhalb vier Wochen por bem letten Termin einem Seben frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg den 22. Februar 1827. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny

Domostwo pod jurysdykcyą naszą w mieście Fordonie Powiecie tuteyszym pod Nro. 133 położone, do małżonków Kirst należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 1612 Tal. 9 sgr. 10 fen. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiacemu sprzedane bydz ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 30. Maja r. b. przed Ur. Baczko Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego zrana o godzinie q. w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie. ieżeli prawne tego nie będą wyma-

gać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność, doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 22. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastas tions-Patente soll die auf 702 Athlr. ges richtlich abgeschätzte sogenannte Szkolfer Wassermuhle bei Orzeszkowo, Birnbausmer Kreises, meistbietend verkauft werden.

Dazu fteht ein Termin auf ben 15. Junius b. J. an hiefiger Gerichtoftelle an, welches ben Kaufluftigen bekannt ges

macht wird.

Die Lare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 22. Februar 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, będzie młyn wodny Szkółka zwany, przy Orzeszkowie w Powiecie Międzychodzkim leżący, i na Tal. 702 oceniony, publicznie naywięcey dającemu przedany.

Termin tym końcem wyznaczony, przypada na dzień 15rego Czerwca r. b. odbywać się będzie w mieyscu posiedzeń Sądu.

Ochotę kupienia maiących wzy-

wamy nań ninieyszém.

Taxa leży w Registraturze naszéy do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 22. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Das im Mogilnoer Kreise belegene, bem Gutsbesiter v. Roscielski gehorige Gut Galezon, soll auf ben Antrag ber Realglaubiger auf brei nach einander folgende Jahre, nämlich von Johanni c. bis bahin 1830. verpachtet werden.

Hierzu steht ein Termin anf ben 23. Juni c. vor dem Herrn Landerichtsrath Jentsch Morgens um 9 Uhr hierselbst an, wozu Pachtlustige vorgeladen werden.

Gnesen ben 26. Marg 1827. Ronigl. Preufisches Landgericht.

Dzierzawa

Wieś Gałczyn w Powiecie Mogilińskim sytuowana, Ur. Kościelskiego własna, ma bydź na domaganie się realnych Wierzycieli na trzy lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1830 roku w dzierzawę wypuszczona.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 23. Czerwca r.b. zrana o godzinie 9. przed W Jentsch Sędzią Ziemiańskim w sali Sądu tuteyszego; ochotników dzierzawienia ninieyszem zapozywa się.

Gniezno d. 26. Marca 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Budzon sub Nro. 19. belegene, den Martin Plathschen Cheleuten zugehörige Kruggrundssück nehst Jubehör, welches nach der gerichtlichen Lare auf 318 Athlr. 10. Ggr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungszermin ist auf den 19. Juni d. J. früh um 9 Uhr vor dem Landgerichtszath Wegener im Landgerichtszehäude angeseht.

Besitzsähigen Käufern wird bieser Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme noth-

wendig machen.

Schneibemuhl ben 25. Januar 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Section of the property of the section of

A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF

The late and the Advantage

Life our traffic by by and the

Patent Subhastacyiny.

Gościniec w mieście Budzyniu pod Nro. 19. położony, do Marcina Plath i żony iego należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzonéy, na 318 Tal rośgr. iest oceniony, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 19. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Wegener w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź

może.

de la company de

W Pile d. 25. Stycznia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Standard and which I standed which

ingener in part to a superior of the